## N= 28.

# Posener Intelligenz : Blatt.

## Mittwochs, den 5. April 1820.

#### Angefommene Fremde bom 30. Marg 1820.

Herr Gutsbesitzer v. Bukowiecki aus Mnichn, Hr. v. Spechkan Russ. Offizier a. D., Hr. Kaufmann Sander aus Breslau, t. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Hassorth ehemaliger Polizei-Direktor aus Krotoschin, t. in Nro. 27 Walischei.

Den 31. Marg.

Die herrn Kaufleute Otto Gruner und George Melly aus Thorn, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 1. April.

5r. Gutebefiger v. Plonczonefi aus Ubrowo, I. in Mro. 99 Dilbe.

Den 2. April.

Hraße; Hr. Krieges = und Domainen = Rath Schal aus Lowig, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Abgegangen.

Hr. Kaufmann Gruner, Hr. Gutsbesiger v. Dfolowicz, Hr. Gutsbesiger v. Arnold, Hr. Gutsbesiger v. Modlinsti, Hr. Gutsbesiger v. Lisiecki, Frau Erbfrau v. Matuzewska, Hr. Gutsbesiger v. Zafrzewski.

Gbictal = Borlabung.

Der Martin Rugner, Cohn bes berforbenen Saulander = Wirthe, Martin Rugner, und ber Maria Glifabeth gebor= ne Seift ju Wiobfer Sauland, geboren ben 16ten September 1781., ber im Jahr 1806 als Goldat bes vormaligen Regiments Pring Heinrich ausmarfdirt, und bon beffen Leben und Tobe feitdem keine Nachricht eingegangen ift, so wie beffen etwanige unbekannte Leibes = ober Teffaments = Erben, werben auf ben Un= trag bes bem abwesenden zugeordneten Rurator, Gigenthumer Chriftoph Rind= ler zu Albertoster Hauland, und beffen Geschwifter ebiftaliter vorgelaben, in Termino ben 13ten December b. %. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichterath Brudner, per= fonlich oder durch gesetlich zuläßige Bepollmächtigte, wozu ihnen die Juftigfom= miffarien Gizucki, Mayer und Macies jowsfi an Mandatarien in Borichlag ge= bracht werden, zu erscheinen, in bem berselbe sonft fur todt erklart, und falle fich feine naberen Erben melben follten, bas aus etwa 100 Athle. bestehende Ver= mogen beffen fich gemelbeten Gefchivis ffern ausgeantwortet werben wird.

Pofen den 27. Januar 1820.

Zapozew Edyktalny.

Marcin Kutzner, syn zmarlego gospodarza Marcina Kutznera i Maryi Elzbiety z Feistow z Wioskick Olędrow, urodzony dnia 16. Wrześma 1781 który w roku 1806 z naowczasowym Regimentem Xięcia Henryka wymaszerował, o którego życiu lub śmierci od tego czasu żadna wiadomość niedochodzi, tudzież iego bydź mogący niewiadomi bliżsy lub testamentowi Sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem edyktalnie na wniosek iego Rodzeństwa i przydanego mu Kuratora Krysztofa Kindlera opiekuna z Albertowskich Olędrow, aby sie na terminie dnia 13 Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brueckner osobiście, lub przez Pełnomocnika prawnie dozwolonego na którego się UUr. Giżycki, Mayer. i Maciejowski proponuią, stawili, w innym bowiem razie nie tylko tenže za zmarlego uznanym, ale tež w przypadku niezgłoszenia się bliższych iego Sukcessorów, maiatek iego, z nieco 100 talarów wynoszący, Rodzeństwu iego wydanym zostanie.

Poznań d. 17. Stycznia 1820. Konigl, Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Abarbaraten. On Sufficient Outer, Les Outeben et to

the construction of the Color of the Charles of the Colors Sant Calpan v. Maingables or Ordinates

Edittal = Vorladung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preufifchen 6ten (erften Beft= preufischen Infanterie = Regiments) wel= che aus bem Jahre 1819. Anspruche an Die gedachte Raffe zu haben vermeinen, wer= ben hiermit aufgefordert, in bem auf ben 17 ten Juni c. Bormittage um 9 U. por bem Deputirten, Landgerichte = Rath Brudner angefegten Termin, im Partheienzimmer unferes Gerichts entweber perfonlich, ober burch zuläßige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln zu unterftuten; im Falle ih= res Musbleibens aber ju gewartigen, baf fie mit ihren Unipruchen an gedachte Raffe praflubirt, und ihnen ein ewiges Stillichweigen auferfret werden wird.

Pofen ben 11. Februar 1820. Ronial, Preug. Landgericht.

v. Prieti Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Królewsko Pruskiego 6. (Zachodnio-Pruskiego 1.) Regimentu Infanterii, którzyby z roku 1819. do teyże kassy iakowe pretensye rościć mieli, wzywaia się ninieyszem, aby się na terminie dnia 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sedzia Ziemiańskim Brückner tu w mieyscu zwyczaynem posiedzedzeń Sądownictwa wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye podali, i takowe należytemi dowodami wsparli, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowanemi, i im wieczne milczenie nakazaném bedzie.

Poznań d. 11. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Subhaftations = Patent.

Bon bem Roniglichen Landgericht gu Meferig wird hiermit befannt gemaght, bag bie bem Papierfabrifanten Gerite gehörige, bei Tirfchtiegel im DeferiBer Rreife bes Großbergogthume Dofen gelegene Papiermuble, nebft ben baju geho: rigen Grundflucken und einer Saulander= Mabrung, welches alles nach ber auf= Patent Subhastacyiny.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Międzyrzecki czyni niniewszem wiadomo, iż papiernia przy Trzcielu w Powiecie Międzyrzeskim w Wielkim Xiestwie Poznańskim położona, fabrykantowi papieru JP. Gerike należąca z gospodarstwem i rolami do niev przynależącemi sądownie na 18,143 genommenen gerichtlichen Tare auf Talar. I der. 6 den. oceniona, na 18,143 Athle. 11 ggr. 6 pf. abgeschäft wniosek Wierzycieli publicznie sprzeworden, auf den Untrag der Glaubiger dana bydz ma. Wzywa przeto wszyden baber alle diejenigen, welche diese Grundstude zu kaufen gesonnen und zah-Inngsfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich in ben angesetzten Terminen,

ben 26sten May, ben 25sten July, ben 26sten Septbr. } 1820.

wovon der letzte peremtorisch ist, auf bem hiesigen Landgerichte vor dem ernannten Deputirten, Herrn Landgerichtbrath Fibrand, entweder persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschleg mit Einwilligung der Gäubiger erfolgen wird. Die Tare der Grundstücke und der Papiermühle kanntäglich in unserer Registratur nachgesethen werden.

Meferig ben 2. Marz 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhastations = Patent. Auf den Antrag der Realgläubigerin verwittweten Abcaham Gans in Berlin, sollen die Moses Baumannschen, in der Stadt Birnbaum im Großherzogthum Posen, Birnbaumer Kreises, gelegenen Grundstücke, als:

1) ein in ber Topfergaffe Mr. 135.
gelegenes massives Wohnhaus, nebst Mebengebanden, Stallung, fleinen Obsigarten und einer wuften Baufielle;

stkich ochotę gruntów tych nabycia maiących, i zapłacenia w stanie bedących, aby się na wyznaczonych do tego terminach:

dnia 26. Maia 1820. dnia 25. Lipca dnia 26. Września —

zrana o godzinie 10. z których ostatni peremtorycznym iest w Sądzie naszym, przed Delegowanym do tego Ur. Fibranda Sędzią osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników stawili, licytz swoie podali, i oczekiwali, że naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli przysądzoną będzie. Taxa tychże gruntów i papierni może codziennie w Registraturze Sądu swego bydź przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ogłoszenie Subhastacyi.

Na wniosek wierzycielki owdowiałey Abrahamowey Gans w Berlinie maią bydź należące Moyżeszowi Baumanowi w mieście Międzychodzie w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Międzychodzkim sytuowane grunta iako to:

1) dom murowany na ulicy Garncarskiéy pod numerem 134 położony wraz z przyłegłym domem, oborą, małym owocowym ogrodem i placem pustym niczabudowanym; 2) ein Mohnhaus auf dem fogenanu= ten Uder, unter ber Dr. 245. ge= legen, aus Bindewerk erbaut, und

3) eine hinter ber Judenschule gelegene

wuste Bauftelle,

welche zusammen auf 4964 Mtlr. 12 gr. gerichtlich tarirt find, Schulben halber an ben Meiftbietenben offentlich verfauft Dazu ftebet ein Termin auf merden.

ben voten April, ben 12ten Juni unb ben Sten August 1820.

wobon der lette peremtorifch ift, gu Birn= baum bor bem bortigen Konigl. Friedend= gericht an, zu welchem wir Kaufluftige und Befitfähige jur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß auf die nach Ablauf bes legten Termins einge= benben Gebote nicht ferner gerudfichtigt werden mird.

giftratur eingesehen werben.

Meserit den 6. Januar 1820.

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Das Königlich Preußische Landgericht gu Bromverg macht hierdnrch befannt: bag bas zu bem Nachlaß bes verftorbes nen Schneidermeiftere Difwald gehorige, bierselbst in ber Thorner Borftadt unter Dr. 69. belegene, und auf 499 Rthlr. 17 ggr. 9 pf. gerichtlich tarirte 2Bohn= baus, nebft bem babei befindlichen Gar2) dom w wiązarkę wybudowany w tak nazwanem polu pod numerem 245. położony i

3) mieysce niezabudowane puste

za Synagogą położone,

które wszystkie razem, podług sądownie sporządzoney taxy na 4,964 tal. 12 dgr. oceniono, z przyczyny długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane byoź maią.

W celu tym wyznaczone zostały termina przed sądem pokoiu w Mię-

dzychodzie na

dzień 10ty Kwietnia,

12. Czerwca i 8. Sierpnia r. b.

i z tych ostatni peremtorycznym iest; ochotę kupna mających i posiadania zdolnych wzywa przeto do podania swych licytów z tym ostrzeżeniem: Die Tare kann taglich in unferer Res it na zaszle licyta po uplynieniu ostatniego terminu, wzgląd mianym nie będzie.

> Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

> Miedzyrzecz d. 6. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański-

> > Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie ninieyszem do wiadomości, iż domostwo mieszkalne, do pozostałości zmarłego krawca Ostwald należące tu w Bydgosczy na przedmieściu Toruńskim pod liczbą 69. sytuowane, na 499. Tal. 17 dgr. 9 fen. sądownie ocenione wraz z oten, im Wege ber freiwilligen Gubha= fation in bem auf ben 7 ten Juni c. por bem Deputirten, herrn Landgerichts= Referendar. Dfinsti anberaumten Termin offentlich an den Meiftbietenden ver=

kauft werden foll.

Es werden daher befig = und gahlungs= fabige Rauflustige aufgefordert, an dem gebachten Tage im hiefigen Geschäftelo= kale entweder in Person, oder durch ei= nen gehorig legitimirten Bevollmachtig= ten zu erscheinen, ihre Geboie bor bem ernannten Deputirten gu verlautbaren, und ben Zuschlag bes gedachten Grund= frude an ben Meiftbietenden, unter ben in Termino befannt ja machenden Bebingungen, ju gewartigen.

Die Tare bes Grundflucks fann jeder= geit in ber Regiffratur eingegeben merben.

Bromberg den 28. Februar 1820. Rouigh Preuß, Landgericht.

grodem przy nim się znaydującym droga dobrowolncy subhastacyi w terminie na dzień 7. Czerwcar.b. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Osińskim wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wzywaią się zatem maiący chęć kupienia do posiadania i zaplaty zdolni, aby się pomienionego dnia w tuszym lokalu sądowym albo osobiście, lub przez Pełnomocnikow dostatecznie wylegitymowanych stawili, i swe. licyta mianowanemuDep. ogłosili, a naywięcey daiący przybicia tegoż domostwa pod warnnkami, które w terminié oznavmione zostana, spodziewać się może. Taxa tegoż domu każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Bydgosez d. 24. Lutego 1820. Królew, Pruski Sąd Ziemiański-

Chictal = Citatione

Nachdem die verehelichte Unna Maria Kleiner, geborne Schlauch, ans Ruben ibei Mynarzewo, gegen ihren Chemann ben Schmidt Frang Rleiner, welcher fru= her frangofischer Soldat gewesen, und angeblich aus dem Etfaß geburtig sehn geuskiemu, ktory z Alzacyi rodem foll, wegen boslicher Berlaffung auf Treus bydz ma, skarge o rozwod z powonung ber Che angetragen; fo wird ber du zlośliwego opusczenia, zaniosta, Frang Kleinen bierdurch bffeutlich vorges wieg zapozywa się tenże Franciszek laden, in dem auf den i fien Sunius. Kleiner ninieyszem publiezwie, aby 1820 angesetzten Termine vor bem herrn sie w terminie na dzien 1. Czer-Landgerichte-Referendarine Patte perfon- wca 1820. przed JP. Referendaryu-

Zapozew Edyktalny

Gdy Anna Marya z Schlaucherow zameżna Kleiner w Ruden pod Ry. narzeweih mieszkaiąca, przeciw swemu meżowi kowalowi Francziszkowi Kleiner, bywszemu, żołnierzowi frandich, oder durch zuläßige Bevollmachtigte szem Patzke wyznaczonym, osobide erscheinen, von seiner Entsernung Mede und Antwort zu geben, die Klage gehörig zu beantworten, und die Beweißmittel über die etwanigen Einwendungen anzugeben; beim ganzlichen Ausbleiben aber zu gewärrigen, daß nach dem Antrag der Alazerin auf Trennung der Ehe in contumaciam erkannt, und er sur den allein schuldigen Theil erachtet werden wird.

Bromberg ben 28. Oftober 1819.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das zu Schönlanke unter Mro. 100. belegene, bem Burger Gottlieb Wiefe gu= gehorige Bohnhans, nebft Biefe und Garten, welches nach ber gerichtlichen Zare auf 700 Rthlr. gewürdiget worden ift, foll Schuldenhalber öffentlich an den Meiftbietenden verfauft werben, und ber peremtorische Betunge-Termin ift auf ben 5ten Mai b. J. vor bem herrn Landgerichterath Rruger, Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befigfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rach= richt bekannt gemacht, bag bas Grund= find bem Meifibietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach bem Termin ein= kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneidemuhl ben 3. Januar 1820.

Kbnigl. Preußisches Landgericht.

ście, lub przez upowaźnionego Pelnomocnika stawił, względem powodu swego oddalenia się wytłumaczył, i na skargę przy podaniu dowodów względem uczynić się mogących przeciw niey zarzutów odpowiedział, w razie zaś niestawienia się spodziewać się może, iż stósownie do wniosku powodki małżeństwo wyrokiem zaocznym rozwiązanem będzie i oskarzony sam za stronę winną uznanym zostanie.

Bydgoscz d. 28. Pazdz. 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z łaka i 6. grodem w mieście Trzciance, Powie cie Czarnkowskim pod Nr. 100. położone Bogumiłowi Wiese należące, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 790 Tal. sa ocenione, na żadanie wierzycieli, z powodu długów, publicznie, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 5ty. Maja r. b. z rana o godzinie gtey przed Sędzią Ziemiańskim W. Krüger, w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie rzeczonym, nieruchomość naywięcey daiacemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebedzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

w Pile dnia 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das zu Nackel unter der Nummer 197 belegene, zum Nachlasse des verftorbenen Schuhmachers Peter Flint gehörige Wohnhaus, nebst einem Garten und Bauplatz, soll im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Schneidemithl, schulzbenhalber öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden.

Diese Grundstücke zusammen sind auf 100 Athle. gewürdigt, und der peremtorische Dietungs-Termin ist auf den 17ten Mai d.J. Vormittags um 9 U.

allhier angesett.

Besitzschigen Kauflustigen wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß diese Grundstücke dem Meistsbietenden zugeschlagen, und die estwanach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter beachtet werden sollen, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothewendig maches.

Zugleich werden alle unbekapnte Gläubiger des Schuhmachers Peter Flint hierburch aufgefordert, in dem angesetzen Termine ihre Forderungen anzumelden und gehörig zu begründen, widrigenfalls sie damit gegen die Nachlaß-Masse und den Besißer der Grundstücke nicht weiter gehört werden sollen.

Robsens ben 2. Marg 1820.

Krok Princh Sed: Ziemledelch

Patent Subhastacyiny.

Położony w Nakle pod Nr. 197.
Dom z ogrodem i placem do budowli, do pozostałości zmarlego szewcz Piotra Flint należący, ma bydź wskutek zlacenia Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedany.

Grunta dopiero oznaczone ogółem na 100 tal. ocenione i termin peremtoryczny na dzień 17. Maia c. zrana o godzinie g. w mieyscu tuteyszym wyznaczonym został.

Do posiadania kwalifikuiącym się i ochotę do kupna maiącym, termin ten z tém doniesieniem oświadcza się, iż grunta te więcey daiącemu przyderzone zostaną, i na podać się maiące licyta po terminie wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego powody prawne wymagać niebędą.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele szewca Piotra Flint, aby w wyznaczonym terminie, pretensye swe zameldowali i dostatetecznie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi na przeciw massie pozostałości i posiedzicielami gruntów słuchanemi nie będą.

w Łobżenicy d. 2. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

## Beilage zu Dr. 28. des Pofenet Intelligenz Blatts.

Subhaffations = Patent.

Das zu Schneidenicht unter Rr. 47. Stallung und Garten, ber auf ber Bor= fabt Bamoer belegene Speicher und bie ffücte nach ber gerichtlichen Zare auf follen auf ben Antrag ber Erben offent= lich an ben Meistbietenben verfauft werben, und ber peremtorifche Bietungeter= min ift auf ben gten Dai b. 3. por bem herrn Landgerichte-Rathe Molfow Morgens um 8 Uhr allhier angesett. mit ber Rachricht befannt gemacht, daß bas Grundflick bem Deifibietenben juge= Zermin einfommenben Gebote nicht wei= ter geachtet werben foll, in sofern nicht gesestiche Grande bies nothwendig mas powody. den.

Schneibemuhl ben 31. Januar 1820. Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Befanntmadung. Obwiesczenie.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Pile pod Nr. 47. polo. belegene, jum Machlaffe des verftorbenen Zony do pozostalości zmarlego Pobor-Accife = Einnehmere Clericus zugehörige oy Clericus należący wraz z podwo-Saus nebst Zubebor, als: hofraum, rzem, staymiami i ogrodem niemniey spichlerzem i stodołą na przedmieściu Zamość położonemi, które grunta daselbst belegene Schenne, welche Grunder podług taxy sądownie sporządzoney na żądanie Sukcessorow w celu u-1368 Athle, 16 gar, gewurdigt worden, skutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień. 9. Maia r. b. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Molkow wmieyscu wyznaczonym zostal. Zdolność Befitsfähigen Raufern wird biefer Lermin kupienia maigcych uwiadomiaruy o' terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość ta naywięcey daiącemu fislagen, und auf die etwa nach dem przybitą zostanie, na poźnieysze zaś: podania wzgląd miany nie będzie, ie-) żeli prawne tego nie będą wymagać

w Pile d. 31. Stycznia 1820.

In bem an ber Strafe ben Inowra= W wsi Trusczyznie przy Gniewclaw nach Thorn belegenen Dorfe Ern= kowie blisko trektu od Inowraciawia factogna bei Gnientowo, foll auf ben do Torunia lezacey, ma bydz dnia 27 fen April b. 3. ber Mobiliar= 27. Kwietnia r. b. ruchoma pozo-Radlag bes verfforbenen Rreis-Chirnra statość po zmarlym Powiatowym Chiaus Daniel Gottlieb Miccel, bestehend in rurgu Danielu Gottliebie Nikol skladirurgifchen Instrumenten und in einer daigca sie z chirurgicznych instruaus mehreren Hunbert Banben größtentheils medicinischen und chirurgischen Inhalts bestehenden Bibliothek, ferner in Leinenzeug und Betten, Kleidungöstükken, Meubles und Hausgerath; durch das unterzeichnete Friedensgericht im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Bromberg meistbietend verkauft werden, und Kaussussigne werden dazu eingeladen.

Inowraciam ben 28. Mart 1820. Konigl, Preuß, Friedensgericht.

mentów iako też biblioteki z kiiku set tomów ksiąg w naywiększey części medicynalney i chirurgiczney treści, niemniey bielizny, pościeli, sukien, meblów i sprzętów domowych przez podpisany Sąd Pokoiu z mocy zlecenia Królewsko Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego naywięcey daiącemu sprzedana, do czego się kupić chęć maiący wzywaią.

Inowracław d. 28. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Publicandum.

Das jum Nachlaffe bes verftorbenen Johann Franke gehorenbe, ju Rarge auf ber Marnannen = Strafe unter Dr. 132. belegene Wohnhaus nebft einem Stall, welches Gebäude incl. bes Bauplages und hofraums auf 183 Rthlr. 16 ggr. gerichtlich abgeschätt worden, follen zu= folge Verfügung bes Konigl. Landgerichts au Meferit schulbenhalber subhaffirt werben. Wir haben hierzu einen Bietunge= Termin auf ben 14ten Junn b. 3. Vormittage um guhr zu Rarge im ob= gebachten Saufe anberaumt, und laben zu bemfelben biejenigen Raufluftige, wel= che zur Erwerbung von Immobilien qua= liffgirt find, auch baare Zahlung leiften Bonnen, bierdurch ein im Termin am angeführten Drte zu erscheinen, und ihre Bebote zu offenbaren, wo alsbann ber Meiftbietenbe, nach erfolgter Genehmi=

#### Obwiesczenie.

Naležace do pozostałości zmarłego Jana Franke w Kargowie przy Ulicy Maryanny pod Nro. 132 sytuowane domostwo mieszkalne wraz z chlewem, które to budynki włącznie z placem na którym stoią i podworzem na 183. Tal. 16 dgr. sądownie oszacowane zostały, stosownie do rozporządzenia Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu wzgledem długów, sprzedanemi bydź maia, - Termin licytacyiny wyznaczyliśmy na dzień 14. Czerwca c. zrana o godzinie 9. w Kargowie w domu wyż rzeczonym, i wzywamy na takowy ninieyszeym, ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, oraz gotowe pieniądze wyliczyć mogą, iżby się w terminie, na wspomnionym mieyscu stawili i licyta swe podali, gdzie naywiecey daiacy przybicia po nastapionym zatwierdzeniu

gung bes Dberbormunbschaftlichen Gerichte, ben Buschlag gewärtigen fann.

Wolssein ben 26. Marz 1820. Königl. Preuß. Friedenägericht.

przez Sąd nadopiekuńczy, spodziewać się może.

Welsztyn d. 26. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin.

#### Stedbrief.

Ein gewisser Matheus Przymuszalek aus Schilft geburtig, welcher wegen begangener Diebstähle zur Untersuchung gezogen, ift ben oten Februar b. J. aus bem hiefigen Stadtgefängnisse entwichen.

Sammtliche respektive Militar = und. Eivil = Behorden werden hiermit ersucht, auf den Entwichenen, dessen Signalement unten angegeben ist, ein wachsames Auge zu haben, ihn im Betretungsfalle zu verhaften, und an und abzuliesfern.

Wollstein ben 26. März 1820. Königl. Preußisches Friedensge= richt Vomster Kreises.

Gignalement.
Größe, 4 Kuß 3 Zoll;
Haare, dunkelbraun;
Augen und Angenbraunen, schwarz;
Mase, proportionirsich, etwas spizig;
Mund, gewöhnlich;
Ohren, dito.

#### Befleibung:

Ein tuchenes Jackgen mit weißen metallenen Andpfen; eine tuchene Weste; alte grautuchene Reithosen mit Leber besetzt, und schmalen rothen Duchstreisen an den Seiten; Kindsleberne Stiefeln; eine blautuchene runde Mütze. List gonczy.

Nieiaki Mateusz Przymuszałek rodem z Silca, który względem popełnionych kradzieży do inkwizycyi pociągnięty został, zbiegł w dniu otym Lutego r. b. z więzienia tuteyszego mieyskiego.

Wzywamy wszelkie Władze zwierzchnicze, tak Woyskowe iako i Cywilne, aby na zbiegłego, którego opis niżey przyłączony iest, baczne miały oko, w przypadku spostrzeżenia, onegoź przytrzymały, i nam dostawić raczyły.

Wolsztyn d. 26. Marca 1820. Królews. Pruski Sąd Pokoiu Powiatu Babimostskiego.

Rysopis.

Wzrost, 4 stopy 3 cale;

Włosy, brunatne;

Oczy i brwi, czarne;

Nos, proporcyonalny cokolwiek kończaty;

Usta, zwyczayne;

Uszy,

U bior.

Kurtka sukienna z białemi guzikami metalowemi;
Westka sukienna;
Raytuzy z szarego sukna, skórą obszyten z wypustkami z sukna czerwonego po bokach;
Bóty bydłece;

Czapka modra sukienna okrągla.

Bekanntmachung.

Den 12ten d. M. find J. iff in ber Warte in ber Gegend bes Goldgraber Saulan= Des, Dbornifer Kreifes, ein unbefannter Leichnam eines Knabens bon eirca 12 bis 14 Jahren vorgefunden worden, der jedoch megen Lange ber Beit, bie er im Baffer gelegen, fcon fo jerftort gemefen, bag man gar feine Beschreibung mehr von feiner Gefichtebilbung gu machen im Stande gewesen ift. Much ift gar feine Peileidung an ihm mahrzuneh= men gewesen, und durch die vorgenom= mene gerichtliche Besichtigung bat auch die Art seines Todes nicht entdeckt werben fonnen; boch haben fich feine Berlegungen an feinem Ropfe mahrnehmen laffen.

Indem wir dies hiermit zur denklischen Kenntniß des Publici bringen, forsbern wir Jedermann hiermit auf, der etwa von den Verhaltnissen des Verunglückten, oder der Art seines Todes Kenntsniß haben möchte, und davon sobats als möglich Nachricht zu ertheilen.

Posen ben 23. Marz 1820. Konigl. Preuß, Inquisitoriat.

Czerka modra susicema okr

#### Obwiesczenie.

Dnia 12. b. m. i r. znaleziono w Warcie w okolicy Złotożeńskich Olędrów Powiatu Obornickiego trupa chłopca około od 12. do 14. lat maiącego, który z przyczyny długiego leżenia w wodzie, iuż był tak zruynowany, iż niemożna wcale żadnego opisu twarzy iego uczynić, również był bez żadney odzieży, a przez przedsięwzięte sądowe sledztwo, nie można było sposobu śmierci iego odkryć, iednakże nie spostrzeżono żadnego uszkodzenia na iego głowie.

Podaiąc to do publiczney wiadomości, wzywamy każdego, ktoby o stosonkach tegoż niescześliwego, albo o sposobie śmierci iego wiedział, iżby nam iaknayśpieszniey o tem wiadomość udzielił.

Poznań dnia 23. Marca 1820.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

### OBWIESCZENIE.

Dobra Górka Kociałkowa z przyległościami, Glinka Pańska, Nowe i Stare Olędry w Powiecie Szredzkim  $2\frac{1}{2}$  mili od Poznania z borami, łąkami dostarczaiącemi, ieziorem i stawami, znayduią się 2. młyny wodne na tychże stawach; ktore są zwolney ręki do sprzedania.—Życzący sobie nabycia zechcą się udać do Dominium Gorki Kociałkowey, gdzie o cenie i warunkach przedaży dowiedzieć się można.